# DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Czwartek

Vro. 39.)

8. Kwietnia 1847.

### Dostrzeżenia meteorologiczne we Lwowie.

| Dzieù<br>miesiąc     | Czas  | deany do no                          |                                  |                         | Termo-<br>metr<br>Reaum. |       |                                         | chro-<br>etr<br>nije<br>zk.pC | Ombro-<br>metr<br>miary<br>paryz-<br>kiej | Wi    | aı                | r<br>moins | Stan atmosfery |                                                                                           |
|----------------------|-------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------|-------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 Marca ] 29 ] 30 ] | 2.Po. | 26 954<br>26,892<br>26,876<br>26,895 | 27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27 | 10<br>10<br>8<br>7<br>7 | 10 8 4 7 5 8             | +++++ | 5,3<br>1,6<br>10,4<br>5,4<br>1,6<br>7,3 | 2,52                          | 64<br>85<br>90<br>72<br>83<br>88          | 0,000 | Północ.<br>Połud. | Z.<br>W.   |                | pokryto.  i chm. 1. chmurno 5. pokryto p. dészcz. i chm. 3. chmurno 2. 3. pok. p. dészcz. |

Sredni stan temperatury powietrza: d. 28. Marca: + 2,10; dnia 29. Marca: + 5,80; d. 30. Marca: + 3,43; 79; .. ,, 82 ,, ,, - - wilgoci Temperatura powietrza (najwyższa) w przeciągu 24 godzin (najwiższa) /+ 6,ex 28. Marca

#### Przyjechali do Lwowa.

Dnia 28. Marca: Hrabia Marowilla c, k. Podpułkownik, z Brzeżan. - Baron Warmer, c, k. Podporucznik, z Kulikowa. -- Urbański Xawery, z Hoszowa. -- Sozański Sylwester, z Kormalowic. -- Turczyński Michał, z Kulikowa. -- Winnicki Alexander, z Rudek. -- Pawlikowski Bartłomiej, z Zamarstynowa. Łączyński Józef, z Batiatycz. - Stanek Jan, z Wyszenki.

Dnia 29. Marca: Matczyński, c. k. Podporucznik, ze Stanisławowa. - Seligmann Franciszek, z Bobrówki. – Płoteki Józef, z Krakowca. – Chanowski Józef, z Okopów. – Zabielski Teodor, z Doroho-

wa. - Bogojski Leonbard, z Sacza.

#### Wyjechali ze Lwowa.

Dnia 28. Marca: Hrabia Zamojski Adam, do Žótkwi. - Hrabia Czacki Michał, do Brodów. Baron Warmer, c. k. Podporucznik, do Kulikowa - Strzelecki Krzysztof, do Płuchowa. - Nadler Karol, c. k. Porucznik, do Zaleszczyk. - Niezabitowski Maurycy, do Polski. - Lang Ignacy, do Wolicy. - Żółtowski Józef, do Nawaryi. - Torosiewicz Maurycy, do Ostrowa. - Krupiński Marcel, do Żyrowy. - Drzewiecki Józef, do Remenowa. - Smarzewski Nikodem, do Artasowa. - Turczyński Jan, do Soposzyna. - Kozłowski Jan, do Sambora. -

Wnia 29. Marca: Strzelecki Jan, do Kukizowa. - Szawłowski Ludwik, do Zadworza. - Jaźwiński Alexander, do Rosyi. — Puzyna Roman, do Gwoźdzca. — Gromnicki Ludwik, do Uhnyna. – Zwolski Julijan, do Brzyny zagórnej. — Czajkowski Mikołaj, do Dusanowa.

#### d e ń

Duia 24. Marca. Srednia cena. pCtn. w M. K. Obligacyje długu stanu - - - (5 )108 Obligacyje wiedeńskie bankowe - (2 112 ) 05 )108 114 Akcyje bankowe, jedna po 1592 ZR. M. K. Akcyje kolei Budziejowicko-Lincko-Gmund-- - - - - - - - 105 Listy zastawne galicyjskie na 100 ZR.

Duia 26. Marca. Srednia cena pCtn. w M. K. Obligacyje długu Stanu - - -1108 318 ) 99 Obligacyje powszechnéj i węgierskiej (3 Kamery nadwornej, dawniejszego (2 1/2 ) 64 3/4 długu Lombardzkiego, tudzież we (2 114 ) -Florencyi i Genui zaciągnionej po- (2 ) 55 życzki - - - - - - (. 3/4) -

(Skarb.) (Domest.) (M.K.) (M K.) Obligacyje Stanów Austryjac- (3

kich powyżej i niżejAnizy, (2 112 ) -Czech, Morawii , Szlązka i (2 1 1 4 ) — Styryi, Krainy, Karniolii i (2 ) 54 1 Gorycyi - - - - - (1314) 45 ) 54 1 12 Akcyje bankowe, jedna po 1594 ZH. M. K. Listy zastawne galicyjskie za 106 ZR.

#### Kurs wexlowy w M. K. z dnia 24. Marca.

Amsterdam, za 100 talr. Kur.; . 136 3/4 g. 2 mie. Augsburg, za 100 ZR. Kur., ZR. - 99 318 Frankfurt a. M. za 100 zr. 20 fl. stopy zr. 98 7/8 3 mic. Genua, za 300 Lir. nove di Piemonte zr. 115 1/2 g. 2 mie. Hamburg zatalar. bank. 100; Kur. Ta. 140 314 w. 2 mie. Liworno, za 300 Lire Toskany zr. 98 1j2 g. 2 mie. Londyn, za funt szterlingów zr. 9-47 1/2 w. 3 mie. Medyjolan, za 300 austr. Lir. zr. 09 5/8 g. 2 mie. Marsyllja, za 300 franków zr. 115 3/8 w. 2 mie. 110 3/8 w. 2 m c.

Kurslwowski w mon. konw. n nia 31. Marca zr. kr. nderski - - - - - - 4 46 raki - - - - - - 4 46

 Dukat holenderski
 - - - - - - - - 4 46

 Dukat cesaraki
 - - - - - - - 4 46

 Hubel rosyjski
 - - - - - - 1 36

 Kurant polski (6 zł. pol.)
 - - - - 1 24

 Listy zastawne galicyj za 100 zr. zadają 101 12

 skie (prócz kuponu)
 za 100 zr. zadają 100 48

Spis osób we Lwowie zmarlych, a w duiach następujących zameldowanych: Od 25go do 27go Marca 1847.

Chrześcijanie:

Jan Pietrowski, malarz, 80 l. m., ze starości. August Jenal, syn zarobnika, 1 1j2 r. m., na chrobaki. Leon Stiwiński, syn woźnicy, 1 r. maj., na dławicę błoniastą.

Ignacy Zgorkiewicz, szatny, 73 l. m., na sparaliżowanie płuc.

Leon Drozdowicz, syn chałupnika, 3 tyg. maj., na konwulsyję.

Emilija Likawetz, corka urzędnika, 5 l. maj. na puchline głowy.

Grzegorz Chowonec, woźnica z Węgier, 46 l. m., na

sparalizowanie płuc. Hermine Braeuer, corka kupcs, 1314 r. maj , na dła-

wicę błoniastą. Dymitr Łoniewski, dozorca miejski, 46 l. m., na such. Apolonija Pietrowska, córka rzeźnika. 5 mies. m., na

Apolonija Pietrowska, córka rzeźnika, 3 mies. m., na rozwolnienie.

Maryja Łatoszyńska, córka szewca, 7 mies. maj., na puchlinę głowy.

Lorenz Sokołowski, zarobnik, 69 l. m., na osłabienie. Elizabeta Haderer, żona szczotkarza, 32 lat maj., na tyfus.

Tomasz Prokopowicz, sługa kościelny, 59 l. maj., na

Franciszek Kownacki, proboszcz r. k. z Sokolnik, 48 l. maj., i – Maciej Chowski, wieśniak, 50 l. m., na suchoty.

Józef Schweitzer, uhogi , 44 l. m., na hiegunkę. Leon Dereniowski, chyrurg, 41 l. maj., na suchoty. Sebastyjan Szybiński, ubagi, 60 l. maj., na organiczną

wadę serca. Elijasz Malinowski, ubogi, 42 l. m., na sparaliżowanie szpiku pacierzowego.

Adam Gorski, aresztant, 53 l. m., na tyfus.

Szczepan Czajka, szer. z pułku piech. ks. Nassau, 53

Antoni Stefaniak, szer. z pułku piech. hr. Nugent, 26 l. m., na puchl. w piersiach.

Paweł Miszek, szer. z pułku piech. ks. Michała, 26 l. m., na konsum.

Jan Sandor, dobosz z pułku piech. ks. Pruskiego, 35 l. m., i - Fryderyk Reif, szer. z pułku ułanów hr. Civalart, 25 l m., na suchoty,

Jan Szadlak, ubogi, 61 l. m., ze starości. Józef Lowenberg, uczeń tkacki, 18 l. maj., na tyfus. Jan Pojnarowicz, zarobnik, 23 l. maj., na uszkodze-

nie miednicy.

Innocenty Gebsattel, pens. komisarz cyrkułowy, 71 l.
m., ze starości.

Maryja Baran, zarobnica, 58 l. m., i — Anna Kijowa, dziewka, 19 l. m., na suchoty. Jacko Tymczyna, wieśniak, 20 I. m., na puchlinę. Antonija Porte, uboga, 30 l. m., na biegunkę.

Zydzi: Abraham Ehrenpreis, dziecię machlerza, 5 1/2 l. maj., na konsumcyję.

Freide Jolles, dziecię machlerza, 8 mies. m., na konwulsyję.

Dawid Lind, dziecię handlarza, 3 mies. maj., na obsypkę.

Majer Bauer, dziecię kuśnierza, 4 112 l. m., na kons. Hersch Mark, dziecię rzeźnika, 1 114 r. m., na gangr.

## Boniesienia urzedowe.

(898) Rundmachung. (3)

Mro. 62. Vom Magistrate der Stadt Jaworów als Realbehorde wird befannt gemacht, daß in Ge= maßheit des Unsuchens des Lemberger f. f. Landrechts ddto. 31. Dezember 1846 3. 38718 jur Befriedigung der dem k. Fiskus Namens des h. Aerars zugesprochenen Summe von 1500 fl. C. M. sammt den vom 14. Juni 1832 bis zur wirklichen Zohlung ju berechnenden 41100 Binfen, ferner der Berichtekoften pr. 9 fl. 47 1/3 fr. C. M., dann der Ere= kuzionskosten pr. 3 fl., 4 fl. und 6 fl. 27 fr. C. M., die bewilligte erefutive Feilbiethung der in Jaworów sub Con. Nro. 50]53 liegenden der Schuldnerinn Scheindel Laden gehörigen Realitat in zwei Terminen und zwar : auf den 26ten Upril 1847 und 31ten Mai 1847 jedesmal um 10 Uhr Vormittage ausgeschrieben und solche bieramts unter nachstenden Bedingungen wird abge= halten werden:

1) Bum Ausrufspreise wird der Schapungswerth

von 605 fl. 56 fr. C. M. angenommen.

2) Jeder Kauflustige ist verbunden 60 fl. C. M. als Ungeld zu handen der Lizitazions-Kommission im Baaren zu erlegen, welche dem Meistbiethenden in die erste Kaufschillingshälfte eingerechnet, den übrigen aber nach der Lizitazion zuruckgestellt werden.

3) Der Bestbiether ist verpflichtet die erste Kaufschillingshalfte binnen einem Monate, die zweite binnen zwei Monaten vom Tage der Zustellung des die Lizitazion bestättigenden gerichtlichen Bescheides gerechnet, gerichtlich zu erlegen.

Sollte sich aber ein oder der andere Glaubiger weigern die Zahlung vor dem geseklichen oder bedungenen Aufkundigungstermine anzunehmen, so ist der Ersteber

4) verbunden, die Lasten nach Maß des angebothenen Kaufschillings zu übernehmen. — Die Uerarialforderung wird demselben nicht belassen.

5) Sollte das Haus in dem ersten und zweisten Feilbiethungs. Termine um den Ausrufspreis nicht an Mann gebracht werden konnen, so wird dasselbe in einem neuen Lizitazions-Termine auch unter der Schätzung um jeden Preis feilgebosthen werden.

6) Sobald der Bestbiether den Kaufschilling erlegt, oder sich ausgewiesen haben wird, daß die Gläubiger ihre Forderungen bei ihm belassen wolten, so wird ihm das Eigenthumsdekret ertheilt,
und die auf dem Hause haftenden Lasten ertabulirt,
und auf den erlegten Kaufschilling übertragen
werden. — Gollte er hingegen

7) den gegenwartigen Lizitazions = Bedingungen in was immer für einem Punkte nicht genau nachkommen, so wird das Haus auf seine Ge= fahr und Kosten in einem einzigen Lizitazions=

Termine veraußert werden.

8) hinsichtlich ber auf dem hause haftenden Lasten, Steuern und sonstigen Ubgaben, werden die Kauflustigen an das Grundbuch und die Stadt-

Kassa gewiesen.

Von dieser Lizitazionsausschreibung werden beide Streittheile als der kon. Fiskus Namens des h. Uerars in Lemberg als Hypothekar-Glaubiger und Exckuzionskuhrer, und Scheindel Laden als sachfällige Schuldnerinn, dann jene Glaubiger, die nach der Hand bis zum Tage der Lizitazion ein Pfandrecht auf der zu veraußernden Realitat erslangen, wie auch diese, welchen die Verständigung von dieser Lizitazion aus was immer sur einer Ursache gar nicht, oder nicht zeitlich genug zugestellt werden sollte, durch den Jaworower Insassen Johann Schmid, welcher denselben zu diesem Lizitazionsakte und allen nachfolgenden dießfalligen Verhandlungen biemit zum Kurator bestellt wird, verständiget.

Aus der Sisung des Magistrats Jaworów am Gten Februar 1847.

(849) Edictum. (3)

Nro. 2968. Per Magistratum reg. ac lib. civitatis Drohobycz, Mayer Eisen judaeo, medio praeseutis Edicti notum redditur, quod ad petitum Jossel et Blume conjugum Hallemann tabulae civicae Drohobyczensi ddto. 31. Decembris 1846. ad Nrum. 2963 praedispositum est, ut in fundamento praeviae ingrossandae consensus adjacentis ddto. 12. Octobris 1842. snb A. Summam 400 Aur holl. tum Summam 226 2/3 Aur. hol. in aureo cum usuris per 4/100 et litis expensis super realitate sub Nr Cons. 118 Zagrody sita, pro re Mayer Eisen intabulatam, extabulet.

Cum autem Mayer Eisen absens et domicilium ejus hie judicii ignotum sit, ideo judaeus David Sussmann eidem pro curatore constituitur, cui etiam moderna resolutio intimatur — de qua resolutione supra citata ist-

hoc edictum notitiam dat.

Ex Magistratu reg. ac. lib. civitatis. Drohobycz die 31. Decembris 1846.

Mro. 1531. Dom Magistrate der königt. Hans belöstadt Jaroslau wird dem Elias Wassermann, dessen Wohnort unbekannt ist, oder dessen Erben hiemit bekannt gemacht, es habe Herz Rubinstein gegen denselben wegen Extabulirung der sur die Geklagten aus dem von Hersch Uugar unterm 19ten November 1798 über die Summe von 200 Dukaten ausgesertigten auf dessen Haud sub Nro. 53 intabulirten Summe von 20 Dukaten ben Gerichte am 19ten July 1846 3. 1531 die Klage angebracht und es sep zur Verhandlung dieses Rechtsstreites der Termin auf den 14ten Upril 1847 um 9 Uhr Morgens sestgesest worden.

Der Magistrat hat diesen Ubwesenden oder defen Erben den hierortigen Insassen Moses Erdwurm mit Substituirung des Mayer Silbermann zum Kurator beygegeben mit welchen der Rechtssstreit nach der galizischen Gerichtsordnung ausgetragen werden wird, der Belangte oder dessen Gerben werden erinnert, diesem Kurator ihre Rechtsbehelse mitzutheilen oder personlich zu erstehen oder aber einen anderen Bevollmächtigten zu ernennen und denselben dem Gerichte fund zu machen, widrigens die nachtheiligen Rechtsfolgen sich selbst benzumessen seyn werden.

Vom Zivilgericht des f. Magistrats Jaroslau

am 19ten Dezember 1846.

(899) & b ! f t. (3)

Mro. 1532. Vom Magistrate der königl. Han= delsstadt Jaroslau wird den Erben der Thekla Soliak nahmlich der Vinzenzia Pauli, Aloisia Soliak, der Michael und Kajotan Soliak, deren Wohnort unbekannt ift, oder deren Erben hiemit bekannt gemacht, es habe Horz Rubinstein ge= gen diefelben wegen Erkenntnißes, daß das der Thekla Soliakschen Erben aus dem von Thomas Soliak unterm 16ten Mari 1793 ausgestell= ten Kauzions-Instrumente zugestandene Recht zur Summe von 207 fl. 49 1/8 fr. W. W., welches auf dem huse sub Nro. 53 in der Stadt inta= bulirt ist, sammt dem dießfälligen Kauzione-Instrumente sowohl als die Forderung pr. 207 fl. 49 1/8 fr. 23. 28. verjahrt und erloschen sen und dem Klager das Recht zustehe, die Ertabulazion dieser Last zu begehren, die Rechtsklage ausgetragen, und es sen zur Rechtsverhandlung der Termin auf den 14ten Upril 1847 um 10 Uhr Morgens festgesett werden.

Der Magistrat hat diesen Ubwesenden oder defen Erben den hierortigen Burger Krn. Franz Rutkowski mit Sudstituzion des Krn. Balthasar Huber zum Kurator bengegeben, mit welchem der Rechtsstreit nach galizischen Gerichtsordnung außegetragen werden wird; der Besangte oder dessen Grben werden erinnert, diesem Kurator ihrer Rechtsbehelse mitsutheisen, oder persönlich zu ersscheinen, oder aber einen andern Bevollmächtigeten zu ernennen, und denselben dem Gerichte kund

1 8

ju machen, widrigens die nachtheiligen Rechtsfolgen sich folbst benzumessen feon werden.
Jaroslau am 31ten Dezember 1846.

Jaroslau am atten Dezembet 1040.

E dift. (899) Mro. 1533. Dom Magistrate der konigl. San. delsstadt Jaroslau wird dem Berrn Grafen Humnicki deffen Taufnahme und Wohnort unbefannt ift, oder deffen Erben hiemit bekannt, es babe Herz Rubinstein gegen benfelben megen bes bem Beklagten aus dem vom Hersch Mirtel unterm 25ten May 1796 über den Erlag eines Kanik in natura oder des Schäbungswerthes pr. 14 Du= katen intabulirten Rauzions-Sistrumentes selbst so wie der Forderung des Kanik in natara oder des Schähungswerthes pr. 14 Dukaten c. s. c. und und Ertabulirung derfelben hiergerichte sub pracs. 29ten July 1836 3. 1533 die Rechtsklage auß=

getragen, und es fen jur Rechtsverhandlung ber

Termin auf den 14ten Upril 1847 um 9 Uhr

Vormittags festgesett werden.

Der Magistrat, hat diesem Unwesenden oder dessen Ersen den hierortigen Hrn. Franz Rutkowski mit Subsituzion des Hrn-Balthasar Iuber zum Kurator beygegeben, mit welchen der Rechtsstreit nach der galizischen Gerichtsordnung ausgetragen werden wird, der Belangte oder dessen Erben werden erinnert, diesem Kurator ihre Rechtsbehelse mitzutheilen, oder personlich zu erscheinen oder aber einen andern Bevollmöchtigten zu ernennen, und denselben dem Gerichte kundzumachen widrigend die nachtheiligen Rechtsfolgen sich selbst begrumessen serden.

(726) E d i f t. (3)

Jaroslau am 19ten Dezember 1846.

Nro. 20330. Vom f. f. Bufowinar Stadt= und Landrechte wird den dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Erben des Carl Petelenz, als: Maria, Ignatz, und Anton Petelenz, und für den Fall ihred Todes deren dem Namen und Wohnsorte nach unbekannten Erben mittelst gegenwartigen Edikts bekannt gemacht, es habe wider dieselben Iohann Müller wegen Ertabulirung der im Lastenstande der zu Czernowitz Nro. top. 313. n. on. XI. zu Gunsten des Karl Petelenz senior intabulirten Haftungsverbindlichkeit unterm 31ten Dezember 1846 zur 3. 20330 eine Klage angebracht, worüber der Termin zur Einrede auf den 26ten Upril 1847 früh 9 Uhr bestimmt wurde.

Da der Aufenthaltsort der Belangten undesfannt ist, so hat das k. k. Stadts und Landrecht zu ihrer Vertretung den Rechtsvertreter Zagorski bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache gerichtsordnungsmäßig verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt werden demnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder auch einen andern Sachwalter zu mahlen und diesem Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vor= schriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem sie sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen felbst beyzumessen haben werden.

Aus dem Rathe des f. f. Bukowinar Stadt= und Landrechts.

Czernowiß am 13ten Janner 1847.

(890) E b i f t. (3) 'Mro. 118 jud. Vom Magistrate der f. Stadt Riala, als dem tel. Justizamte des Gutes Lipnik wird bekannt gemacht, daß Carl Zischka gegen Joseph Földstein und Berisch Kanner eine Verbothserechtsertigungsklage de praes. 1. Dezember 1846 B. 779 puncto 1099 fl. 9 fr. E. M. hiergerichts überreicht hat, worüber die Zagsahrt auf den 14. Upril 1847 früh um 9 Uhr in der biesiegen Masgistratse Kanzley bestimmt wurde.

Da der zweitgeklagte Berisch Nanner nach Rußland verreiset, und dessen Aufenthaltsort unbekannt ist, so wurde zur Vertretung desselben ein Kurator in der Person des J. U. D. Fr. Carl

van der Strass aufgestellt.

Es wird daher bessen zu dem Ende erinnert, daß er den aufgestellten Vertreter mitzutheilen oder einen andern Sachwalter nahmhaft zu machen habe. —

Magistrat Biala als del. Justigamt von Lipnik

am 20ten Februar 1847.

(701) E d i f t. (3)

Nro. 658. Bon dem k. k. Lemberger Landzrechte wird dem dem Wohnorte nach unbekannten Faustin Podrzyński mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß auf Unsuchen des Bonikac Janiszewski der k. Landtasel mittelst Beschlußes vom 23. Februar 1847 3. 658 aufgetragen wurde, im Grunde des Urtheils ddto. 30. September 1825 3 6582 das Pfandrecht der Halfte der Summe von 482 Duk. holl. sammt 4100 vom 15. Mai 1821 dis zur wirklichen Zahlung zu berechnenden Zinsen und den Gerichtskosten pr. 33 st. 45 kr. E. M., im Lastenstande der auf den Namen der Thecla Dodrzyńska dis nun intabulirten 2114 Theile der Güter Gradowice und Białoskorka sür den Vittssteller vorzumerken.

Da der Wohnort des obgenannten Faustin Dobrzyński unbekannt ist, so wird demselben der Landes und Gerichts-Udvokat Dr. Gnoiński mit Substituirung des Landes und Gerichts-Udvokaten Dr. Czajkowski auf seine Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demselben der oben angesführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Uus dem Rathe des f. f. Landrechts. Lemberg am 23. Februar 1847. (887) Ediktal-Vorladung. (3)

Nro. 40. Von Seiten der Constriptions-Obrigfeit Czernelica Rolomeaer Kreises, werden die unbesugt abwesenden Individuen, als: Rost Pasiecznik ex HN. 18, Szimko Schaeider ex HN. 55, Gregor Laurów ex HN. 114, Mendel Schwimmer ex HN. 186, Tomasz Skowroński ex HN. 305. und Schaja Schars ex HN. 187 aufgesordert, binnen 3 Monaten bei dieser Obrigseit zu erscheinen, als widrigens gegen dieselben nach den bestehenden Verschriften das Umt gehandelt werben müßte.

Edictum.

Czernelicaam 13. Marz 1847.

Nro. 3180. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense absenti et de domicilio ignoto Joanui Podolecki medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Mendel Bernstein de praes. 1. Martii 1846 ad Nrum. 7350 exhibitum sub die 9. Martii 1846 Tabulae reg. ordinatum haberi, ut in fundamento praevie ingrossandi Cambii sub A. jus hypothecae Summae 600 fl. M. C. in statu passivo bonorum Machnowce et Torhow Joannis et Sabinae conjugum Podoleckie ut Dom. 301. p. 232. n. 253. tum sequentium facultatum tahularium utpote: Summae 18,000 llp. Dom. 73. p. 280. n. 72. on. et 367. n. 66. on. juris triennalis conductitiae possessionis bonorum Mach-

nowce et Summae 27,000 flp. Dom. 73. p. 130. n. 73. p. 367. n. 67. tum p. 432. n. 80. on. 22,603 flp. seu 4521 flr. V. V. Dom. 73. p. 280.

n. 75. p. 367. n. 68. et p. 342. n. 80. on. tum

800 Aur. holl. Dom. 73. p. 368. et 439. n. 75 et 82 debitorum ut Dom. 301. p. 234. n. 102.

on. propriarum pro re supplicantis Mendel Bern-

Cum autem hie Judicii domicilium D. Joannis Podolecki ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Kabath cum substitutione Domini Advocati Midowicz—ejusdem periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc noti-

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 9. Februarii 1847.

stein praenotet.

(785) Rundmachung (2)

Nro. 5877. Von dem f k. Lemberger Landrechte wird der Euphemie Włodek gebornen Lisikiewicz und Anna Laskowska mit diesem Ediste bekannt gemacht, daß denselben mittelst Beschluß vom 28. Juli 1846 Z 20956 aufgetragen wurde, binnen 90 Tagen nachzuweisen, daß die im Lastenstande der Guter Szczepanowice zu
Gunsten der Eheleute Vincenz und Josepha Laskowskie im Hptb. 84. S. 215. Lft. 51. ersicht= liche Vormerkung der Summen 3600 flp, 4200 flp., 6000 flp., 2000 flp., 1000 flp., 3100 flp., 1000 flp., 10,000 flp. und 3400 flp gerechtfertiget sep, oder im Rechtfertigungszuge schwebe, als sonsten dieselbe nach fruchtlos verstrichener Frist als nicht gerechtfertiget — gelöscht werden wurde.

Da der Wohnort der obgenannten Partheyen dem Gerichte unbekannt ist, so wird denselben der Landes und Gerichts = Udvofat Dr. Starzowski mit Substituirung des Landes und Gerichts = Udvofaten Dr. Czermal auf deren Geschr und Kosten zum Kurator bestellt, und demsselben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Mus dem Rathe bes. f. f. Landrechtes.

Lemberg am 3. Marz 1847.

(639) Gbwieszczenie. (2)

Nro. 1755. C. K. Sąd Szlaehecki Tarnowski niniejszem uwiadamia, iż wcelu wydzierzawienia przez publiczną licytacyją należących do massy niegdyś Franciszka Jordana a właściwie teraz do jego spadkobierców dóbr Blonie w obwodzie Bocheńskim, wszelkiemi przynależytościami i pożytkami bez uszkodzenia dóbr pobierać się mogącemi w takich obrębach i granicach jak je dotychczas sama massa posiadała i używała w sześcioletnia dzierzawę, to jest: od dnia 24. Czerwca 1847 do dnia tegoż 1853 R. w tutejszym Sądzie termin na dzień 5. Maja 1847 o godzinie 10tej z rana pod następującemi warunkami rozpisany został.

1.) Czynsz roczny dzierzawny stanowi się w Summie 1333 Il. 20 kr. M. K. która za pierwsze wywołanie ogłoszoną zostanie, gdyby zaś nikt tej Summy jako roczny czynsz nie podał, na tenczas i od mniejszej podanej Summy licytacyja przedsięwziętą zostanie, jednakowoż niżej czynszu rocznego 900 Złt. Reń. Mon-Ilon. ta wieś wydzierzawiona nie będzie.

2.) Wyłączają się od dzierzawy wszystkie lasy i zarośla do tych dóbr należące, które pod administracyją opiekuna małoletnich następców niegdyś Frańciszka Jordana pozostają, tudzież poddani do pilnowania lasu używani.

Gdyby na miejsce któregokolwiek z nich inny poddany do pilnowania lasów użytym został, tego dzierzawca od pańszczyzny uwolnić
lub w taki sposób wynagrodzić jest obowiązany aby dotychczasowe używanie co do ilości
utrzymania i wynagrodzenia leśnych przekroczonem nie było, podobnie też propinacyja
w Błoniu z pod dzierzawy wyłączona na dochód massy pupillarnej wraz z kawałkiem gruntu propinatorowi do propinacyj dodanym za-

3.) Każdy chęć licytowania mający obowiąza-

strzega sie.

nym będzie, jednę dziesiątą część ceny wywawołania, to jest: Summę 133 ZłR. M. K. jako zahład w ręce kommissyj do licytacyj przeznaczonéj w gotowiźnie złożyć, inaczéj do licytacyj dopuszczonym nie będzie. Ta Summa najwięcej ofiarującemu zatrzymaną i w czynsz dzierzawy na rok pierwszy potrąconą, innym zaś licytantom zaraz po skończonej licytacyj zwróconą będzie.

4.) Najwięcej obiecujący obowiązany jest upoważnić i przed kommissyją wymienić tego z pomiedzy Adwokatów Tarnowskich, któremu rezolucyja na akt licytacyi wypaść mająca imieniem najwięcej ofiarnjącego doręczoną być ma, a gdy ta rezelucyja upoważnionemu doręczoną bedzie i w tejże akt licytacyi przez sad opiekuńczy potwierdzony zostanie, powinien będzie najwięcej oliarujący jednoroczny czynsz dzierzawy za rok pierswszy w 3 dniach licząc od dnia doreczenia tej rezolucyi do tutejszego depozytu sadowego na rzecz massy pupilarnéj Franciszka Jordana złożyć, w następnych zaś latach dzierzawy, to jest: za rok 2gi, 3ci, 4ty, 5ty i 6ty onejże caloroczny czynsz na dniu 1. Maja każdego roku gotowizna z góry do depozytu sądowego składać z obostrzeniem, iż w razie uchybienia terminu nie tylko dzierzawa tém samém ustaje i nowa licytacyja na koszt i niebezpieczeństwo najwięcej dającego rozpisana zostanie, ale nadto wiarołomny dzierzawca w drodze prowizoryjalnej z posiadania dzierzawy usunietym i prócz tego za wszystkie szkody dla massy wynikłe całym swoim majatkiem odpowiedzialnym będzie.

5.) Nawet w tym wypadku, gdyby dzierzawca miał do massy wzajemne pretensyję, takowych ani potrącić ani na ich zabezpieczenie czynszu dzierzawnego przytrzymać mocen nie jest, wyjawszy wypadki, gdyby miał Summę przysądzoną i w porządku tabularnego pierwszeństwa do zastąpienia następującą albo li też gdyby z rozkazu sądowego lub z polecenia opiekuna zaspokoił przoznaczonego mu wierzyciela, pewna pretensyją do massy ś. p. Frań-

ciszka Jordana mającego.

6.) Gdy dzierzawca całoroczny czynsz wpunkcie 4tym wymieniony do sądowego Depozytu złoży, w tenczas fizyczne posiadanie dóbr z zadzierzawionych dzierzawcy na dniu 25. Czerwca 1847 jego kosztem przez sądowego komornika oddanym będzie z urzędowym opisaniem tak zasiewów zimowych i jarych jakoteż budowli i sprzętów gospodaskich czyli tak zwanego »fundus instructus" słowem całego stanu dóbr, który dzierzawca po skończeniu dzierzawy w takim samym stanie oddać będzie obowiązanym.

7.) Wszystkie poprawy jakie w przeciągu dzierzawy w budynkach mieszkalnych i gospo-

darskich potrzebnemi się okażą, dzierzawca bez powrotu własnym kosztem przedsięwziąść jest obowiązanym i za szkody z omieszkania naprawy wynikłe massie byłby odpowiedzialnym, potrzebne do tego materyjały o ile się na gruncie znajdują massa pupilarna wydać przyrzeka-

8.) Wszystkie podatki i daniny rządowe, jakiegokolwiek rodzajn i nazwiska, tudzież ciężary gruntowe, jako to: dziesięcinę, i meszne według istniejącego zwyczaju dzierzawca bez regressu do massy regularnie opłacać i w naturze oddawać, z opłaconych kwitami co pół roku przed opiekunem wykazać się jest obowiązany.

9.) Prawo zwierzchności dominikalnej i pobór podatków massa pupillarna przy sobie zo-

tawia

10.) Gdyby z powodu nowej regulacyj pańszczyzny zaszły jakiekolwiek odmiany, za takowe odmiany massa pupillarna żadnej ewikcyj niezapisuję, i owszem oświadcza. że tylko takie prawo jakie jej służy, lub według ustaw krajowych służyć może, na dzierzaw-

ców przelewa – w ogólności

41.) Ostrzega massa pupillarna, że niniejsza zawiera się ryczaltem na zysk lub stratę a przeto dzierzawca by najmniejszego prawa ewikcyj lub regresu do massy pupillarnej mieć nie może, więc wszystkie niebezpieczeństwa i klęski z ognia, wody, gradobicia i nieurodzaju, pochodzące bez wszelkiego regresu na siebie przyjmuje.

12.) Słomy i paszy pod odpowiedzialnościa

dzierzawcy z gruntu wywozić nie wolno.

13.) Z poddanemi powinien dzierzawca postępować według przepisów krajowych za wszelkie nadużycia z jego winy wynikające odpowiedzialność na siebie przyjmuje a massę uwol-

nić obowiązuje się.

14.) Dzierzawca obowiązanym będzie podupadłym poddanym jednakże tylko tym, których mu administrator massy wykaże dać zapomogi wydatek na ten cel uczyniony obowiązany dzierzawca w przeciągu pierwszych lat dzierzawy sam sobie od zapomożonych podpanych wyekzekwować, gdyby jednak podobny nakład na zapomogę poddanych w ostatnim roku dzierzawy był uczyniony, na tenczs ze strony massy pupillarnej po należytem wykazaniu zapomogi wynagrodzenie wymierzone będzie.

15.) Bez potwierdzenia sądowego nie wolno

zadzierzawionych dóbr subarendować.

Inwentarze ekonomiczne dóbr zadzierzawić się mających w Registraturze Sądowej przejrzeć można.

Z Rady C. R. Sądu Szlacheckiego. Tarnow dnia 18go Lutego 1847.

Mrs. 5989. Vom f. f. Lemberger Landrechte wird den Ubwesenden Johann Chaudoir et Comp. und Stanislaus Kruszyński mittelft gegenwarti= gen Ediftes bekannt gemacht, es habe wider die= felben dann die liegenden Berlagenschaftsmaffen der Maria Anna Fürstinn Lubomirska geborenen Grafin Hadyk und Franciska Luzia Grafin Tyszkiewicz geborenen Furstin Lubomirska und anderen die Berren Constantin Rucki, Georg Graf Tyszkiewicz, Frau Adela Nejmanowska gebor. Grafin Tyszkiewicz, endlich Frau Herrika und Antonina Ruckie wegen Löschung aus dem Lastenstande der Guter Kolbuszów sammt Uttinen= tien der Summen 300,000 fip., 150,000 fip. sammt den auf 229,315 fip. 2 Gr. angewachsenen Binfen, dann der Gummen von 166,407 flp., 150,000 flp. und 6000 Duk. fammt nachfolgen= den Posten und Ufterlaften unterm praes. 21. Februar 1847 1. 3. 5989 eine Klage angebracht, und um richterliche Gilfe gebeten, woruber gur Verhandlung diefer Rechtsangelegenheit die Tagfakung auf den 31. Mai 1847 um 10 Uhr Vor= mittage festgesett murde.

Da der Aufenthaltsort der oberwahnten Mitbelangten unbefannt ist, so hat das k. k. Landrecht zu deren Vertretung und auf ihre Gefahr und Kosten den hiesigen Landes- und Gerichts-Udvokaten Dr. Weigle mit Substituirung des Landes- und Gerichts-Advokaten Dr. Onyszkiewicz als Curator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen

Gerichtsordnung verhandelt merden wird.

Durch dieses Edikt werden demnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbebelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmaßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem dieselben sich die aus deren Verabsäumung entstehenden Folgen selbsi beizumessen haben wurden.

Uns dem Rathe des f. k. Landrechts.

Lemberg den 3. Marz 1847.

(914) Edift. (2)

Mro. 5060. Bom f. f. Lemberger Landrechte wird dem abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Ignatz kuliczkowski, oder dessen auch dem Namen und Wohnorte nach unbekannten Erben mittelst gegenwartigen Eriktes bekannt gemacht, es habe wider denfelben Johann Morzański wegen Loschung der im Lastenstande der Guter Krukow n. 67. on. haftenden Summe von 125 holl. Duk. am 13. Februar 1847 z. 3. 5060 eine Klage angebracht, und um richterliche hilse gebeten, worüber zur munddlichen Verhandlung der Ter-

min auf den 7. Juni 1847 um10 Uhr Vormittags

Da der Aufenthaltsort des Belangten dem hiefige.1 Gerichte unbekannt ist, und er sich vielsteicht außer den Grenzen der k. k. österreichischen Staaten befindet, so hat das k. k. Landrecht zu dessen Wertretung und auf seine Gesahr und Kosten den hiefigen Landes und Gerichts Woodaten Dr. Kabath unter Substituirung des Landes und Gerichts Udvokaten Dr. Witwicki als Curator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssachenach der sur Galizien vorgeschriebenen Gerichts ordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edift' wird demnach der Belangte errinnert, zur rechfen Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und Liesem Landrechte anzuzeigen, uterhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem er sonst sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizu-

meffen haben wird.

(921) Ebiktal = Vorladung. (2)
Mro. 441. Von Seite der Konskriptions=Obrig=
keit Probuzna werden die auf den Uffentplat bei
ruffenen und illegal abwesenden Militarpflichtigen,
als:

aus Probuzna:

Saud-Nro. 24. Martin Zadorozny,

66. Joseph Ruzniecki,

434. Mikolaj Bielecki,

4. Bazyli Cybulski,

87. Semko Pawłow,

63. Lukasz Szczerccki,

44. Michajło Krym.

Rus Zalesie:

114. Tynko Ganczarz,

132. Johann Wigurski,

35. Peter Duliowski,

130. Mikolaj Werhun,

3. Olexa Strzerecki,

29. Bazyli Zadorowski,

- 56. Bazyli Markiewicz, - 58. Hawryło Chryk,

hiemit vorgeladen, binnen 3 Monaten um so sischerer hieramts zu erscheinen, und der Militärspslicht Genüge zu leisten, widrigend gegen selbe das Umt nach den Gesehen gehandelt werden wurde.

Probuzna am 26. Oftober 1846.

Nro. 1016. Vom Magistrate der f. Kreisstadt Sanok wird den, dem Wohnorte nach unbekann=

ten Erben des Andreas Hryniewicz, als Anton, Vinzenz und Casimir Hryniewicz, dann den dem Mamen nach unbekannten Kindern der Cheleute Poter und Catharina Reichardt mittelst des gegenwat= tigen Editte bekannt gemacht, daß über Unsuchen des Löbl. f. Dobromiler Magistrats de praes. 23. September 1845 3. 1016 dem hieramtlichen Grundbuche aufgetragen wurde aus den in den hieramtlichen Urkundenbuchern T. III. p. 369 et 370 bereitst ingrossirten hieramtl. Urtheile dto. 27. Uu= guft 1830 3. 566 und dem Einantwortungedefrete duo. 16. August 1827 3. 316 neben der laut anruhenden Tabularextraft auf der in Sanok sub CN. 86 liegenden Realität zu Gunsten des Abraham Gut und Süse Grossfeld intabulirten Last pr. 10,000 fl. C. M. auch die mit obigen Urtheile zugesprochenen Sperzentigen Interessen vom 13. Mary 1825 mic 314 Theilen ju Gunften des Abraham Gut und mit 1/4 Theile zu Gunften der Süsse Grossfeld im Exekutionswege zu intabuliren und sodann nach vorläufiger Ingrossirung der anruhenden Vorschreibung auf die Schiedes= richter deto. 30. Juli 1843 und des erfolgten Schiedesspruches duo. 31. Juli 1843 und des Empfangescheines des Abraham Gut, aus den= selben die Dobra Ramer als Eigenthumerin der dem Abraham Gut gehörigen 314 Theile der bes sagten Uctivforderung pr. 10,000 fl. C. M. sammt 5]100. Interessen vom 13. Marz 1825 und der Gerichtskosten pr. 20 fl. 39 fr. C. M. ju inta= buliren.

Da nun der Wohnort der obzittirten diesem Gerichte als unbekannt angegeben wurde, so wursde denselben der hierortige Insase Valentin Lipiński zum Kurator bestimmt, dem dieser Tabustarbescheid zugestellt wird, wovon das gegenwarstige Edikt Auskunft giebt.

Stadtmagistrat Sanok am 31. Dezember 1846.

(925)Rundmachung. Mro. 4517. Bon dem f. f. Lemberger Land= rechte wird hiemit bekannt gemacht, es sei über Unsuchen des Israel Hersch Selzer-als Rechts= nehmer der Theresia Rudolf, zur Befriedigung der, wider die Maffe des Stanislaus Biliuski und bezüglich deffen Erben Dominik Biliaski erfieg= ten Forderung von 50 Duk. holl. sammt den vom 12. Upril 1818 laufenden 5/100 Zinfen, und der Erekutionskosten pr. 16 fl. 43 fr. C. M. in die erekutive Feilbiethung der auf den Gutern Grodzisko gorne ju Gunften ber Maffe bes Stanislaus Biliński, dann des Dominik Biliński haftenden Summen von 80 Duf. holl. 91 Duf. holl. und 9 frangosische Napoleons'dors gewilliget wer= den, fund es wird zu diesem Ende die Lizitation bei diesem k. k. Landrechte in drei Terminen das ist am 29. Upril 1847, 20. Mai 1847 und 17. Juni 1847 jedesmal um 10 Uhr Vormittag unter folgenden Bedingungen abgehalten werden.

1) Die obigen Summen werden entweder ein= zeln oder nach Belieben der Kauflustigen auch zusammen verkauft.

2) Zum Aufrufspreise wird der Nominalwerth ber zu veraußernden Summen angenommen.

3) Teder Kauslustige ist verbunden 101100 des Nominalwerthes der zu versteigernden Summen als Ungeld zu handen der Lizitationskommission baar zu erlegen, welches Ungeld dem Meistbiethenden in den Kauspreis eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber sogleich zurückgestellt werden mird

4) Der Kaufer ist verbunden langstens binnen 14 Zagen nach Zustellung des den Lizitationsakt bestättigenden Bescheides, entweder nach Maßgabe seines angebothonen Kauspreises, die auf den versteigernden Summen haftenden Forderungen jener Gläubiger, welche vor der bedungenen Auffündigung oder vor dem stipusirten Zahlungstermine die Zahlung nicht annehmen wollen, auf sich zu übernehmen, die übrigen Gläubiger aber zu bestriedigen, und sich hierüber gerichtlich auszuweissen, oder widrigens den Restkausschlich gerichtslich zu erlegen.

5) Sovald der Kaufer der 4ten Bedingung nachgekommen sehn wird, wird ihm das Eigenthumsdekret der erstandenen Summen ertheilt, und die auf den erstandenen Summen haftenden Lasten, insofern solche vom Kaufer nicht übernommen worden, werden extabulirt und auf den Kaufs

preis übertragen werden.

6) Sollte hingegen der Kaufer der 4ten Bebingung nicht Genüge leisten, so werden die oberwähnten Summen auf seine Gefahr und Kosten über Unsuchen eines jeden Glaubigers und
selbst des Schuldners, auch in einem einzigen Termine und um was immer für einen Preis,
jedoch mit Berucksichtigung des h. 433 der Gerichtsordnung veräußert werden, und das erlegte Ungeld, selbst für den Fall, wenn ein größerer Preis erzielt würde, zu Gunsten der Glaubiger verfallen bleiben.

7) In den ersten zwei Lizitationsterminen wers den die obigen Summen bloß über oder um den Nominalwerth, am Iten Termine aber auch unster dem Werthe, jedoch nur gegen einen solchen Preis veräußert werden, welcher zur Befriedigung der laut des unterm 20. Jänner 1847 ausgezosgenen Tabular-Extrakts bis zu diesem Lage auf den zu versteigernden Summen hypothezirten

Glaubiger hinreichend fenn wird.

\*8) Sollten die obigen Summen in den besagten drei Terminen nach Urt wie zu 7tens bestimmt nicht verkauft werden können, so werden im Grunzbe des Gesetzes II. 148 und 152 der Gerichtsvordung, dann des Hosdekrets vom 25. Juni 1824 die hypothezirten Gläubiger zur Festsetzung anderer erleichternden Bedingungen Beschufs der Ausschreibung des vierten Lizitations

termins zur Tagfahrt auf den 24ten Juni 1847 um 10 Uhr Vormittag mit dem Beisate vorgela= gen, daß die Nichterscheinenden der Stimmen= mehrheit der Erschienenen zugezählt werden.

9) Steht es den Kauflustigen frei, sich von der Richtigkeit und Einbringlichkeit der zu veraußern= den Gummen in der k. Landtafel zu überzeugen.

Von dieser ausgeschriebenen Lizitation werden die auf den zu veraußernden Gummen intabulir= ten Glaubiger zu eigenen handen, jene aber, welchen aus was immer für einer Urfache der Lizitatfonebescheid vor dem Termine nicht zuge= stellt werden könnte, oder welche mittlerweile mit ibrer Forderung in die Landtafel gelangen foll= ten, durch den zum Kurater bestellten Landes= und Gerichts = Udvokaten Herrn Midowicz, dem der Landes= und Gerichts=Udvokat Herr Starzewski substituirt ift, verständiget.

Uus dem Rathe des k. k. Landrechtes.

Lemberg am 3. Mars 1847.

#### Obwieszczenie.

Nr. 4517. C. k. Sad szlachecki Lwowski niniejszem wiadomo czyni, iż na ządanie Israela Hersch Selzera prawa nabywcy Teresy Rudolf na zaspokojenie ilości 50 Duk. hol. z odsetkami 5/100 od dnia 12. Kwietnia 1818 roku rachować się mającymi, tudzież kosztów wykonania w ilości 16 zr. 43 kr. m. k. przeciwko masie Stanisława Bilińskiego przysądzonych, sprzedaż Summy 80 Duk. hol., 91 Duk. hol. i 9 francuzkich Napoleond'orów na dobrach Grodzisko górne dla Stanisława Biliúskiego, tudzież Dominika Bilińskiego zabezpieczonych, w drodze wykonania w 3ch terminach t. j. dnia 29. Kwietnia, 20. Maja i 17. Czerwca 1847 zawsze o godzinie 10 zrana w tutejszym Sadzie przedsiewziąść się mająca, pod następującemi warunkami dozwolona zostala:

1) Ražda z wyż pomienionych Sum osobno, lub na žądanie kupujących razem sprze-

dana bedzie.

2) Za cene wywołania ustanawia się imien-

na wartość rzeczonych Sum.

 Każdy chęć kupienia mający obowiązanym jest 10|100 od pomienionych Sum jako zakład do rak osób do sprzedaży umocowanych w gotowiżnie złożyć, któren to zakład najwięcej ofiarujacemu w cene kupna policzony, innym zaś kupującym zaraz po ukończeniu sprze-

daży zwrócony zostanie.

4) Kupiciel obowiązanym będzie w 14 dniach od dnia doreczonego mu rozstrzygnienia na czyn sprzedaży wypaść mającego, należytość wierzycieli, którzyby onych wypłate, przed u mówionym lub prawem oznaczonym terminem przyjać niechcieli, w miarę ofiarowanéj ceny kupna na siebie przyjąć, resztę zaś wierzcieli zaspokość lub do sadowego depozytu zlożyć.

5) Jak tylko kupiciel udowodni, iż czwarte mu warunkowi zadosyć uczynił, dekret własności kupionych Sum wydany mu będzie, a wszystkie na sprzedanych Summach zabezpieezone ciężary, wyjawszy należytości, któreby on według ustępu 4go na siebie przyjął, wymazane i na cene kupna przeniesione zostaną. -

6) Gdyby kupiciel warunkowi 4mu zadosyć nie uczynił, natenczas na prośbę dłużnika, lub ktorego badź z wierzycieli, nowa sprzedaż sum na jego koszt i niebezpieczeństwo w jednym tylko terminie rozpisana, i takowe także i nižej ceny imiennej sprzedane zostana, a zadatek na rzecz zabezpieczonych wierzycieli zatrzy-

manym zostanie.

7) Gdyby wyż pomienione Sumy w dwóch pierwszych terminach za cene wywołania sprzedane bydź niemogły, natenczas w trzecim terminie także niżej swej imiennej wartości, przecież za taką tylko cene sprzedane będą, któraby na zaspokojenie wszystkich ciężarów na tychże sprzedać się majacych Summach się

znajdujących wystarczyła.

8) Gdyby zaś wspomnione Sumy w trzecim terminie według ustępu 7go sprzedane bydź niemogły, to na ten wypadek wierzyciele w celu ułożenia lżejszych warunków sprzedaży w myśl dekretu nadwornego z dnia 25. Czerwca 1821 tudzież (1). 148 i 152 ustaw sądowych na dzień 24. Czerwca 1847 o godzinie 10téj z rana wzywają się z tym dodatkiem że nieprzytomni jako przystępujący do zdania większości glosów przytomnych uważani będa.

9) Z reszta woluo jest każdemu chęć kupienia mającemu o istocie tychże Sum i ich własnościach w Tabuli krajowej przekonać się.

O powyżej rozpisanej sprzedaży tych Sum zabezpieczeni wierzycieli do rak własnych, zaś ci którymby rozstrzygnienie o sprzedaży odprawiać się mającej przed terminem z jakiejkolwiel: bądź przzczyny doręczonem bydź niemogło, albo którzyby tymczasowo do Tabuli krajewej na pomienione Sumy weszli, uwiadamiają się z tym dodatkiem, że onym do bronienia ich praw, sadowy rzecznik i doktor prawa pan Midowicz, a do zastapienia tegoż rzecznik i doktor prawa pan Starzewski ustanowieni są.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. Lwów dnia 3. Marca 1847.

(832)D (2)

Mro. 620. Dom Magistrate der Kreisstadt Rzeszow wird mittelst gegenwärtigen Ediftes bekannt gemacht, es fen über die Klage der Frau Angela Kaczorowska und Antonina Włodziszewska ge= gen die dem Wohnorte nach unbekannten Jakob, Johann und Mathias Szumskie, Magdalena Plat

zer, dann alle übrigen allenfalls noch bestehenden dem Wohnorte, und Namen nach unbekannten Gi= genthumer an der Nealität NC. 74/88 puncto Un= erkennung des Eigenthumsrechtes auf die Realität NC. 74/88 und Löschung der Dom. G. p. 88. n. 1. haer. intabulirten Klausel: salvo jure aliorum nefors ad hanc realitatem habentium, die Zagfahrt zur Rechtsverhandlung auf den 29. Upril 1847 um 10 Uhr Vormittage ob dem hiesigen Rathhause anberaumt worden. Den bem Wohnorte nach un= bekannten Jakob, Johann und Mathias Szumskie, Magdalena de Szumskie Platzer, bann alle übrigen, allenfalls nach besiehenden, dem Ma= men und Wohnorte nach unbefannten Eigenthümer an der Realität NC. 74/88 wird der hiefige Bürger Joseph Maurer mit Gubstituirung des Peter Arendt zum Kurator ad actum bestellt, demschen die Klage sammt Beilagen zugefertigt, und mit demfelben die Rechtsfache nach Vorschrift der Gerichteordnung verhandelt werden. hievon werden Jakob, Johann und Mathias Szumskie, Magdalena de 'zumskie Platzer, und alle übri= gen allenfalls noch bestehenden dem Ramen und Wohnorte nach unbekannten Eigenthümer der Re= alität NC. 74/88 in Rzeszow mittelft dieses Edit= tes, mit dem Beifase verstandigt, sie haben bei der Tagfahung ju erscheinen, oder ihre Berthei= digungsbehelfe dem bestellten Kurator zu behan= digen, oder aber fich einen anderen Bevollmach= tigten zu ernennen, und folchen dem Gerichte nahmhaft zu machen, überhaupt alles das furzu= kehren, was sie zu ihrer Vertheidigung dienlich erachten, widrigens sie die Folgen der Verabfaumung fich felbst zuzuschreiben haben werben.

Rzeszow den 4. Marz 1847.

Mro. 592. Vom Magistrate der Kreikstadt Rzeszow wird mittelst gegenwartigen Edittes bekannt gegeben, es seh über die Klage des Johann Gondecki gegen die Erben des Martin Czaki nehmslich Joseph, Marianna und Sopkia Czaki wegen Ertabulirung der auf der Realitat NC. 115 in Rzeszow haftenden Summe von 250 st. W. W. e. s. c. die Tagsahrt zur Rechtsverhandlung auf den 29. Upril 1847 10 Uhr Vormittags ob dem hiesigen Rathhause bestimmt worden.

Den dem Wohnorte nach unbekannten Erben des Martin Czaki: Joseph, Marianna und Sophia Czaki wird der hiesige Burger Hr. Alexander Sławiński mit Substituirung des Carl Libel zum Kurator ad actum bestellt, demselben die Klage sammt Beilagen selbst zugestellt, mit welschem die Rechtssache nach Vorschrift der Gerichts

erdnung verhandelt werden wird.

Hievon werden Joseph, Marianna und Sophia Czaki mittelst dteses Ediktes mit dem Beisate verständigt, sie haben bei der Tagsatzung zu erscheinen, oder ihre Vertheidigungsbehelse dem bestellten Kurator zu behandigen, allenfalls einen anderen Bevollmächtigten zu ernennen, und dem Gerichte nahmhaft zu machen, überhaupt alles das fürzufehren, was sie zu ihrer Vertheidigung für dienlich erachten, widrigens sie sich die Folgen dieser Verabsaumung selbst zuzuschreiben hätten. Rzeszow den 4. Marz 1847.

(918) Edift. Mro 15. Vom Kopyczyncer als der Herrschaft Husiatyn Czortkower Kreises zuständigen Juftigamte wird bekannt gemacht. daß auf Unsuchen der Fraulein Antonina und Josepha Rorabiewskie Universal=Erbinnen des verstorbenen Stephan Koziorowski jur Gereinbringung der vom Moses Launer gebührenden und sich auf dem gerichtli= chen Vergleiche doto. 21ten July 1846 3. 483. grundenden Schuld von 200 Ruf. Gilb. Rub., wie auch der vom Tage obigen Vergleiches ge= buhrenden 6]100 Interessen und der auf 17 fl. 34 fr. C. M. gemaßigten Exekuzionskosten die Exefutive Feilbiethung des ehedem dem Moscs Launer gehörigen in Huziatyn sub CNro. 28 gelegenen Hauses, worauf die fragliche Schuld intabulirt ift, in dren Tagfahrten, das ift: am 14ten Upril, am 5ten May und am 16ten Juny 1847 in den Vormittagestunden in der Dominikalkan= gelen gu Husiatyn unter nachstehenden Bedingun= gen abgehalten werden wird.

1tens. Zum Ausrufspreife wird der gerichtlich erhobene Schätzungswerth 2322 fl. 53 fr. C. M.

angenommen.

Ttens. Jeder Kaussusige ist verbunden 10]100 des Schätzungswerthes d. i. den Betrag von 232 fl. 5 fr. E. M. zu Handen der Lizitazionskommission als Ungeld zu erlegen, welches dem Meistebiethenden in den Unboth eingerechnet, den übrigen Kaussussigen aber nach beendeter Lizitazion zurückgestellt werden wird.

- 3tens. Der Meistbiethende ist gehalten, den ansgebothenen Kaufschilling binnen 30ten Tagen nach Bustellung des über die Vorrechtsaustragung und die Bahlungsordnung erlassenen Bescheides ans gerichtliche Depositenamt zu erlegen, widrigensalls auf seine Gesahr und Kosten eine neue in einem einzigen Termine abzuhaltende Lizitazion ausgesschrieben werden würde.

4tens. Mach erlegten Kaufschillinge wird dem Meistbiethenden das Eigenthumsdekret der erstansdenen Realitätantheise ausgefertigt und die darauf haftenden Lasten, mit Ausnahme der Grundlasten werden von diesen Antheisen gelöscht und auf den

Kaufschilling übertragen werden.

5tens. In dem ersten und zweiten Lizitazions= termine wird die besagte Realitär nur um oder über den Schaßungswerth, in dem dritten Termine aber auch unter demselben jedoch um einen folchen Befrag veraußert merden, welcher jur Befriedigung der intabulirten Glaubiger hinreicht.

6tens. In Unsehung der Grundlaft und Steuern werden die Kauflustigen ans Grundbuch und an

das Wirthschaftkamt gewiesen.

7tens. Won dieser Lizitazion werden diejenigen Glaubiger, die frater ins Grundbuch gelangen, oder denen der Ligitagionsbescheid vor dem Ter= mine aus was immer für einem Grunde nicht jugestellt werden konnte, mittelft des benfelben in der Person des Husiatyner Insassen Uscher Rosenzweig ausgestellten Kuratore verstandigt.

Justikamt Kopyczynce am 12ten Marz 1847.

(2) Edift. (851)Mro. 207. Lom Justikamte zu Horodenka Kolomaeer Kreises, wird befannt gemacht daß auf Unlangen des Benjamin Dankner gur Ginbringung feiner wider die Berlaffenschaftsmaffe bes Leisos Rosenkranz erstegten Forderung 170 Du= faten und M. G. die exefutive Feilbieibung ber unter CD. 115 in Horodenka befindlichen Realitat am 16ten Upril und 7ten May 1847, jedes= mabl um 10 Uhr Vormittags in der hiergericht= lichen Kanzelen unter dem hier Umts befindlichen Lizitazionebedingungen wird veraußert werden.

Wovon nebst den personlich verstandigten Glaubigern auch der dem Wohnorte nach unbekannte Erbe des Sypothekarglaubigers Avedic Romaszkan nehmlich Gregor Romaszkan burch den für ibn sowohl zum Afte der Verstandigung als auch jur Vertrettung bey der weiteren Erekuzions= Verhandlung aufgestellten Kurator Grn. Joseph Romaszkan aus Koszyłowce, dann der dem Uuf= enthalte nach unbekannte Glaubiger Napthali Laude, oder falls er nicht mehr am Leben mare, fei= ne dem Nahmen und Aufenthalte nach unbekann= te Erben durch den sowohl jum Ufte der Ber= Standigung als auch zur Vertrettung ben der meiteren Erekuzions = Verhandlung ihnen in Person des hiefigen Insaffen Jankel Edelstein aufgeftell= ten Kurator verstandigt werden.

Horodenka am Iten Marz 1847.

(913)Edift. Mro. 19302. Von bem f. f. Bufowiner Stadt=

und Landrechte wird mittelst des gegenwartigen Ediets bekannt gegeben, daß jur hereinbringung des hinter Simon Slugocki aushaftenden Tarruckstandes pr. 27 fl. 53 fr. C. M., dann der Inferzionegebühr pr. 5 fl. C. M. und der anmit zu= erkannten Erekuzionskosten pr. 3 fl. C. M., die mit Beschluß vom 8ten Upril 1845 1. 3. 4097. bewilligte erekutive Veraußerung der dem Lazar Neid gehörigen in Molodia liegenden Realität Mr. Cons. 207. bewilliget worden sen, und daß diese Feilbiethung bei dem Kuczurmarer Kammeral= Mandatariate am 15ten Upril, 29ten Upril und 20ten Man 1847 Vormittags 9 Uhr unter nachftebenden Bedingungen abgehalten wird.

Itens. Bum Musrufspreise wird ber gerichtlich erhobene Schabungswerth von 443 fl. C. M. an=

genommen.

2tens. Jeder Kauflustige ist verbunden 10|100 des Ausrufspreises als Ungeld der Lizita ionskom= mission zu erlegen.

3tens. Diese Realitat wird in allen 3 Termi= minen auch unter dem Schabungswerthe bis ju einer der Uerarial-Forderung gleichkommenden Be=

trage veraußert werden.

4tend. Der Bestbiether ift verpflichtet den an= gebothenen Kaufschilling in welchem das Ungeld eingerechnet wird, binnen 14 Tagen, nach Zustel= lung des die Lizitazion bestattigenden gerichtlichen Bescheibes zu Gerichtschanden zu erlegen.

5tene. Nach Bezahlung des Kaufschillings wird dem Erfteber das Eigenthumsdefret ausgefertiget, und die erkaufte Realitat in den physischen Besit

übergeben werden.

Gtene. Der Raufer ift verflichtet die vom Jage der Uibergabe der erstandenen Realität gebührens den Steuern und Abgaben aus Eigenem zu ent=

richten.

7tens. Gollte der Bestbiether den Raufschilling an den bestimmten Terminen nicht erlegen, fo wird das Vadium zu Gunsten des Glaubigers einge= zogen, und die Realitat in einem einzigen Termine unter dem Schatungswerthe veraußert werden.

Mus dem Rathe des f. f. Bukowiner Stadt= und Landrechtes.

Czernowiß den 22ten Dezember 1846.

(368)Rundmachung.

Nro. 13831. Vom Tarnower f. f. Landrechte als Verlaffenschafte = Ubhandlunge = Behorde nach Joseph Janowski wird den ihrem Wohnorte nach unbefannten Miterben des Anton Janowski, nam= lich: Joseph Janowski, Casimir Janowski und Ludvig Janowski hiemit befannt gegeben: daß man unter Ginem bas f. f. Lemberger Landrecht angehe, der k. Landtafel auftragen zu wollen:

a) das, aus der für den Anton Janowski auf ben Gutern Grzymalowka, Ruda und Brosammt Uttinentien haftenden Gumme 100,000 fip. mittelst des am 26. Oftober 1823 errichteten Codicills dem Joseph Janowski verschriebene Vermachtniß von 2500 fl. Con. M. zu Gunsten desselben Joseph Janowski zu intabuliren oder zu pränetiren;

b) im Aftivstande der zu Gunften des Joseph Janowski zu versichernden Summe von 2500 fl. C. M. anzumerken: daß die, nach dem zu Michalczowa, Sandecer Kreises, mit hinter= lassung der Codicille vom 28ten Janner 1837 vom 2ten und 28ten Februar 1837 verstorbes

nen Joseph Janowski hinterbliebenen Erbschaft nach der gesetzlichen Ordnung mit Aufsrechthaltung der besagten Codicillo hiergesrichts verhandelt werde — und endlich

c) im Grunde der Zuschrift der f. f. Lemberger Kammeral=Bezirks=Verwaltung vom 5ten Hor= nung 1846 3. 2115 die von dem illiquiden Nachlasse des Joseph Janowski bemessene Sterbtare mit 44 fl. 31 2/4 fr. C. M. au Gunsten des h. Uerars auf der besagten Ver= machtniß=Summe von 2500 fl. C. M. zu in= tabuliren oder zu pranotiren - und daß ih= nen Behufs ihrer Verstandigung von diesem Ersuchschreiben und gur Wahrung ihrer et= waigen Rechte ein Kurator in der Person des Brn. Udrofaten Dr. Witski mit der Gub= stituirung des Grn. Udvokaten Bandrowski unter Einem bestellt worden ist — an welchen sie sich in dieser hinsicht zu wenden oder sich einen anderen Vertreter zu bestellen, und diesem Landrechte anzuzeigen haben — ansonsten sie sich die Folgen ihres Saumfals felbst zuzu= schreiben haben werden.

Und dem Rathe des f. f. Landrechts.

Parnow am 9ten Dezember 1846.

(895) Rundmachung (2)

Mrc. 7917. Vom f. f. lemberger Landrechte wird dem, dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Stephan Zareba Skrzyński, und fur den Fall seines Ablebens, seinen dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Erben mittelst ge= genwartigen Ediftes bekannt gemacht, es haben wider sie Groen des Auton Niedzwiecki als Balbina Seredyńska gebornen Mszanecka, Catharina Wasowska geborne Mszanecka Johann und Steplian Mszanecki, Alexander und Kornel Niedzwieckie, Leontina Zielouczyna, ge= borne Niedzwiecka, und Eduard Komar, megen Loschung der Syth. 50. S. 433. Lp. 23. im La= ftenstande der Guter Wankowice verficherten Gum= me von 2000 fip. untern 9ten Marz 1847 Zahl 7917 eine Klage angebracht, und um richterliche Dilfe gebeten, woruber die Sagfapung auf den 17ten Man 1847 um 10 Uhr Vormittags anbe= raumt werde.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbestannt ist, so hat das k. k. Landrecht zu ihrer Vertretung und auf ihre Gefahr und Kosten den hiesigen Landes und Gerichts Wookaten Dr. Witwicki unter Stellvertrettung des Hrn. Udsvokaten Dr. Midowicz als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung vershandelt werden wird.

Durch diefes Edift werden demnach die Belangsten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, ober die ersorderlichen Rechtsbehelfe

dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wahlen, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Versteidigung diei:lichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Hus dem Rathe des f. k. Landrechts.

Lemberg den 16ten Marz 1847.

(582) Aundmachung. (2)

Mro. 2215. Don dem faiferl. fonig!. Lember= ger Landrechte wird den dem Wohnorte nach un= bekannten Erben des Anton Grafen Dulski, als: Frau Rosa Orlowska geborne Grafinn Krasicka, Constantia Brzostowska geborne Grafinn Krasicka, Olga Grafinn Kalinowska, Johann Gawroński, Pelagia Komorowska geborene Gawrońska, Thecla Szachnowska geborne Gawrońska, Stanislaus Gawroński, Josepha Weglińska geborne Tyrawska, Peter Paul zweier Mamen Tyrawski. Frau Justine Zawadzka geborne Tyrawska, Theodora Zawadzka geborene Tyrawska, Felix Tyrawski, Adam Tyrawski, Thecla Januszkiewicz und Thecla Wilanowska, mit diesem Edifte bekannt gemacht, daß über das hiergerichts durch M. Rachmiel Micses unterm 6ten July 1846 jur Zahl 21691 eingereichte Gesuch, im Grunde des, den hiergerichtlichen Bescheid vom 15. Geptember 1846 Bahl 21691 abandernden appellato= rischen hoben Dekrets vom 13ten Janner 1847 Zahl 27233 unter Einem der f. Landtafel aufge= tragen wird, den dem erwähnten Gesuche Bahl 21691 ex 1846 beiliegenden Audzug aus den Kauf= mannsbuchern des M, Rachmiel Mieses ddto. 31ten Mary 1841 in die betreffenden Bücher ein= zutragen, und im Grunde dessen die Gumme von 1500 fl. C. M. im Lastenstande der Güter Podwysokie, Nowosiolki, Opary, Rabczyce, Dołhe dann der Halfte der Guter Lyczykow und Stousko zu Gunsten des Rachmiel Micses vorzu= merfen.

Da der Wohnort der genannten Erben des Anton Grafen Dulski unberannt ist, so wird denselben der Landed= und Gerichtd=Udvokat Dr. Wilczyński mit Substituirung des Landed= und Gerichtd=Udvokaten Dr. Tustanowski auf deren Gesahr und Kosten zum Kurator bestellt, und dem= selben der oben angeführte Bescheid dieses Ge= richtes zugestellt.

Aus dem Rathe des f. f. Landrechts. Lemberg am 3. Februar 1847.

(896) E b i t t. (2)

Mro. 7916. Bom k. k. lemberger Landrechte wird dem, dem Leben und Wohnorte nach unbekannsten Anton Mieszkowski, und für den Fall seines Ubslebens seiner dem Leben und Wohnorte nach unbes

kannten Erben, mittelst gegenwartigen Edittes befannt gemacht, es haben wider sie die Erben des Anton Niedźwiedzki, als: Balbina Seredyńska, Catharina Wasowska, Johann und Stephan Mszancekie, Cornel und Alexander Niedźwieckie, Leontina Zielonczyna und Eduard Komar, wegen Löschung der Hotb. 50 S. 450 LY. 11. im Lastenstande der Guter Wankowice versicherten Summe von 2000 spol. s. M. G. unterm Iten Marz 1847 zur Zahl 7916 eine Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber die Lagsabung auf den 17ten Man 1847 um 10 Uhr Vormittags anberaumt wurde.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ist, so hat das k. k. Landrecht zu ihrer Vertretung und auf ihre Eefahr und Kosten den hiesigen Landes und Gerichts-Abvokaten Dr. Witwicki unter Stellvertrettung des Landes und Gerichts-Advokaten Dr. Midowicz als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung ver-

handelt werden wird.

Durch dieses Edikt werden demnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem sie sich die aus deren Verabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben würden.

Und dem Rathe des k. k. Landrechts. Lemberg am 16ten Marz 1847.

(877) Rundmachung. (2)

Mro. 31056/1846. Vom Magistrate der f. Hauptstadt Lemberg wird kund gemacht, daß zur Befriedigung der vom Joachim Menkes als Cessionar des h. Uerard Namens des galiz. Religionsfondes gegen die Erben und Erbenrechtsnehmer des Aron Berger Katz erstegten Summe pr. 5000 fip. ober 1250 flr. B. 3. laut Scala vom Monate Gep: tember 1803 in W. W. mit 939 flr. 50 214 fr. oder 375 fl. 56 2/4 kr. C. M. sammt 5/100 vom 13. Dezember 1842 zu berechnenden Interessen und Berichtskosten pr. 25 fl., 3 fl. 46 fr., 53 fl. 3 fr. und 69 fl. 12 fr. die exekutive Feilbiethung der den oberwähnten Erben und Erbenrechtsnehmern gehörigen Halfte der Realität sub Nro. 547 214 in 2 Terminen nämlich am 12ten Upril und 14ten Mai 1847 um 3 Uhr Nachmittags hiergerichts wird abgehalten werden. — Gollte in diesen zwei Terminen der Ausrufspreis nicht erzielt werden, so wird unter Einem der Termin auf den 17ten Mai 1847 3 Uhr Nachmittag zur Einvernehmung der auf dieser Realitatshalfte vorgemerkten Glau= biger mit dem Unhang angeordnet, daß die Uus=

bleibenden der Mehrheit der Stimmen der Er= scheinenden beigezählt werden wurden.

Die Lizitazions-Bedingnisse sind folgende:
1) Zum Ausrufspreise wird die Halste des Schäkungswerthes nämlich der Betrag pr. 3772 fl.
22 1/2 fr. C. M. angenommen.

2) Teder Kaussustige ist verbunden 10\,100 von dem Ausrufspreise d. i. 378 fl. E. M. als Angeld zu Handen der Lizitazions-Kommission zu erlegen.

3) Der Bestbiether ist verpslichtet den angebosthenen Kaufschilling binnen 2 Monaten vom Tage des ihm zugestellten Bescheides über die zur gesrichtlichen Wissenschaft genommene Lizitazion genechnet ans gerichtliche Depositenamt zu erlegen.

4) Sollte sich ein ober der andere Gläubiger weigern sein Geld vor der allenfalls vorgesehenen Auffündigung anzunehmen, so ist der Ersteher verbunden diese Schulden nach Maß des angebothenen Kaufschillings zu übernehmen.

5) Diese Realitätshälfte wird in den obbenann= ten 2 Terminen nur über oder um den Ausrufs=

preis veraußert werden.

6) Wenn der Bestbiether den angebothenen Kaufschilling gerichtlich erlegt, oder sich mit den Theilsnehmern hierüber verstanden haben wird, so wird ihm das Eigenthumsdekret zu der erstandenen Realitätshälfte ausgefolgt, die Lasten von derselben auf den Kaufschilling übertragen, und ihm solche übergeben.

6) Sollte der Käufer den gegenwärtigen Listitazions = Bedingungen in was immer für einem Punkte nicht genau nachkommen, so wird diese Realitätshälfte auf seine Gefahr und Kosten in einem einzigen Termine veräußert werden.

8) Hinsichtlich der auf dieser Realitätshalfte haftenden Lasten, Steuern und fonstigen Ubgaben, werden die Kauflustigen an das städtische Grund=

buch und die Stadtkasse gewiesen.

9) Uibrigens wird denjenigen, denen die Versstandigung von der ausgeschriebenen Lizitazion vor dem Termine aus was immer für einer Ursache nicht zugestellt werden könnte, oder welche später in das Grundbuch gelangen würden, der Kurator in der Person des H. Udvokaten Dr. Tarnawiscki mit Substituirung des H. Udvokaten Dr. Tustanowski beigegeben.

Lemberg am 6. Hornung' 1847.

#### Obwieszczenie.

Nr. 31056j1846. Magistrat k. miasta głównego Lwowa niniejszém wiadomo czyni, iż na zaspokojenie Summy 5000 złp. czyli 1250 R, B. C. zaś podług skali miesiąca Września 1803 Summy 939 zr. 50 2j4 kr. W. W. czyli 375 zr. 56 2j4 kr. m. k. wraz z procentami 5j100 od dnia 13. Grudnia 1842 i kosztami prawnemi w kwotach 25 zr., 3 zr. 46 kr., 53 zr. 3 kr. i 69 zr. 12 kr. m. k. przez Joachima Menkes

jako cessionaryjusza funduszu religijnego, przeciw sukcessorom starozakonnego Aron Berger Katz i ich prawonabywcom wygranej, w drodze exekucyi licytacyja połowy realności pod Nr. 547 2/4 polożonej do powyższych sukcessorów nalezacej w dwóch terminach t. j. na duiu 12. Kwietnia i 14. Maja 1847 o godzinie 3 zpołudnia w tutejszym sadzie przedsiewzieta bedzie. W razie, gdyby cena fiskalna w pierwszych 2 terminach osiagnieta bydź niemogła, stanowi się termin na 17. Maja 1847 o godzinie 3 popołudniu do wysłuchania intabulowanych na téj połowie realności wierzycieli względem kondycyi licytacyje ułatwiających z tym dodatkiem, iż ci którzy niestaną za przystępujących do większości głosów uważanemi będą.

Warunki licytacyi sa następujące:

1) Za cenę wywołania stanowi się polowa wartości szacunkowej realności pod Nrem. 547 2/4 w kwocie 3772 zr. 22 1/2 kr. m. k.

2) Każdy chęć kupienia mający obowiazany jest 10J100 ceny wywolania t. j. 378 zr. m. k. jako wadium do rąk kommissyi licytacyjnej

3) Kupujący obowiązany jest w przeciągu 2 miesięcy od dnia jak mu doręczona została rezolucyja sadowa akt licytacyi do wiadomości sadowej przyjmująca rachując cenę kupna do depozytu sadowego złożyć.

4) Gdyby któren z wierzycieli pretensyi swych przed wypowiedzeniem ich przyjąć niechciał, kupujący obowiązany jest, takowe w

miarę ofiarowanéj ceny kupna przyjąć.

5) W mowie będąca połowa realności w wspomnionych 2ch terminach tylko za cenę

fiskalna lub zwyż sprzedana będzie.

6) Jak tylko kupujący ofiarowaną cenę kupna sądownie złoży lub się z wierzycielami w tem względzie ułoży, będzie mu wydany dekret dziedzictwa do kupionej połowy realności, takowa w fizyczne posiadanie mu oddana, zaś ciężary na cenę kupna przeniesione będą.

7) Gdyby kupujący tym warunkom licytacyi w jakim bądź punkcie zadosyć nieuczynił, wspomniona połowa realności na jego koszta i niebezpieczeństwo w jednym tylko terminie

sprzedana bedzie.

8) Co się tyczy ciężarów téj połowy realności podatków, innych danin, odsyła się kupienia chęć mających do Tabuli miejskiej, tudzież

do lass miejskich.

9) Nakoniec ym, którzyby o rozpisanej licytacyi zawiadomieni być niemogli dla jakiej badź przyczyny, albo którzyby później do Tabuli wejszli, ustanawia się kurator w osobie W. Adwokata krajowego pana Tarnawieckiego z substytucyją W. Adwokata krajowego p. Tustanowskiego. — Lwów dnia 6, lutego 1847.

(934) Religitations-Ankundigung. (2)

Nro. 1975. Von Geite der f. f. Ragl. Begirfd= Verwaltung in Stanislau wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die Einhebung des Licht= erzündungkaufschlages in dem Stanislauer Kreise auf die Zeit vom 1. Mai 1847 bis Ende Oftober 1849 auf Rosten und Gefahr der kontraktbrüchi= gen Pachter Salamon Luka, Nachman Silbermark, Markus Frankel und Aron Leib Menlics unter ten Bedingungen, welche in der gedruckten Lizitations = Unkundigung vom 13. Juli 1846 3. 17732 bekannt gegeben wurden, und bei dieser und jeder anderen f. f. Raal. Bezirks-Verwaltung eingesehen werden können, am 12. Upril 1847 der öffentlichen Versteigerung in der hierortigen Umtokan lei und zwar nur Bezirkoweise gegen nachstehende Ausrufspreise unter ogen werden wird, und mar:

Lizitationstermin am 12. Upril 1847 Vormittags.

Pachtbezirk. Fiskalpreis in EM. Rohoroczan 1205 fl. 22 fr. Halicz 829 \* 28 Lysiec 548 » 39 Nadworna mit Delatin Lanczin 4037 » 14 Otypia 472 » 34 Solotwina 1268 » 38/,» Stanislau 7099 » 57 Tyśmienice 3800 » ---Machmittage. Tłumacz mit Niźniów 1583 » 15 » Manasterzyska und Barysz 2100 » -Mariampol mit Uście, Jezupol 1818 » 9°/.»

Busammen 33034 fl. 10 fr.

8290 » 53<sup>1</sup>/<sub>\*</sub>»

Unmerkung. Für die von den Muttergemeins den getrennten und zu selbsissandigen Gemeinden erhobenen Ortschaften Uscie und Potok, sodann für die alten Haupt-Gemeinden Mariampol und Jezupol und Buczacz nach den in den politischen Dekreten angegebenen Ausbehnungen können schriftsliche Unbothe gemacht werden.

Buczacz mit Potok

Es werden auch schriftliche Offerten angenommen werden, welche mit dem Eingabenstempel versehen, mit den vorgeschriebenen 10,100 Vasdien belegt seyn, und den angebothenen bestimmten Geldbetrag nicht nur in Ziffern sondern auch in Buchstaben deutlich ausdrücken mussen auch mit keiner mit den Pachtbedingnißen nicht im Einklange stehenden Klausel versehen seyn dürssen, endlich die Versichen nichten mussen, daß der Offerent die Pachtbedingnisse genau kennt, und sich denselben unbedingt unter iehe.

Die Offerten konnen bis inclusive, den 11ten Upril 1847 Ubends bei dem Borstande dieser k. k. Kaul. Bezirks-Verwaltung und am Versteige-rungstage, bei der Licitations-Commission verste-

gelt bis 7 Uhr Abends angebracht werden. Es werden auch Anbothe unter dem Ausrufspreise angenommen, und wenn solche zusagend werden befunden werden, von der k. k. Kaal. Bezirks- Verwaltung im Grunde Ermächtigung der h. k. k. Kaal. Gef. Verwaltung vom 26. Februar 1847 3. 5157 desinitiv bestättigt werden.

Von der f. f. Kaal. Bez. Verwaltung.

Stanislau am 16. Mary 1847.

(722) E dictum. (2)

Nro. 16186. Per C. R. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Tarnoviense DD. Carolo Rogawski, Adalberto Rogawski et Josepho Rogawski, eorumque de nomine et domicilio ignotis Itaeredibus medio praesentis Edicti hisce insinuatur, quod nimirum Fiscus reg. nomine subditi ex Olszyny Caspari Faliszek ad Forum hocce adversus ipsos in causa puncto restituendae particulae rubetorum et sylvae 7 jugera et 881 5/6 org. quadr. complectentis c. s. c. libellum porrexerit, Judiciique opem. quoad id justitia

exigit, imploraverit.

Cum autem Forum hocce ob ignotum corum habitationis locum, vel plane a Caes. Reg. Austriacis terris absentiam ipsis hic loci degentem Advocatum Dominum Rutowski cum substitutione Domini Advocati Radkiewicz periculo et impendio qua Curatorem constituerit, quocum etiam lis contestata, in conformitate praescripti judiciarii codicis agitabitur, atque etiam terminabitur; ideo iidem admonentur, ut intra nonaginta dies excipiant, - vel Curatori dato, si quae forte haberent, juris sui adminicula tempestive transmittant, vel denique alium quempiam mandatarium constituant, Foroque huic denominent, et pro ordine praescripto ea juris adhibeant media, quae ad sui desensionem maxime efficacia esse judicaverint, utpote, quod secus adversae fors cunctationis suae seguelae sibimet ipsis sint imputandae.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviae die 31. Decembris 1846.

(743) Edictum. (2)

Nro. 16184. Per Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Tarnoviense DD. Carolo Rogawski, Adalberto Rogawski et Josepho Rogawski, vel eorum de nomine et domicilio ignotis hacredibus medio praesentis Edicti hisce insinuatur, quod nimirum Fiscus reg. nomine subditi ex Olszyny Andreae Tuman ad Forum hocce adversus eosdem in causa puncto restituendae particulae rubetorum et sylvae sex jugera et. 569 1/24 org. quad. complectentis c. s. c. die

14. Decembris 1846 ad N. 16184 libellum porrexerit, Judiciique opem, quoad id justitia exi-

git, imploraverit.

Cum autem Forum hocce ob ignotum eorum habitationis locum, vel plane a C. R. Austriacis terris absentiam iisdem hic loci degentem Advocatum Dominum Rutowski cum substitutione Domini Advocati Radkiewicz periculo et impendio qua curatorem constituerit, quocum etiam lis contestata in conformitate praescripti judiciarii Codicis agitabitur atque etiam terminabitur; ideo iidem admonentur, ut intra 90 dies excipiant, vel curatori dato, si quae forte haberent, juris sui adminicula tempestive transmittant, vel denique alium quempiam mandatarium constituant, Foroque huic denominent, et pro ordine praescripto ca juris adhibeant media, quae ad sui defensionem maxime efficacia esse judicaverint, utpote, quod secus adversae fors cunctationis suae sequelae sibimet ipsis sint imputandae.

"x Consilio C. R. Fori Nobilia: Tarnoviae die 31 Decembris 1846.

(906) Edictum. (2)

Nro. 31285/1846. A Reg. Urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto massae olim Nicolai Białecki zjusque de existentia et domicilio ignotis participibus notum redditur, quod contra ipsos Jacobus Marschall sub praes. 30. Decembris 1846 ad Nrum. 31285 actionem intuitu decernendae de statu passivo realitatum sub Nro. 219 et 220 4/4 extabulationis Summae 300 flr. M. C. cum usuris et relativa quietantia in hoc Judicio exhibuerit, ideoque Officium et opem judicis imploravit.

Quum Judicio ignota sit corum commoratio, et ipsi forte extra Caes. Reg. Provincias haereditarias versentur: visum est curatorem eis dare, qui personam corum gerat, corum periculo et sumptu Advocatum Dnum. Witwicki cum substitutione Domini Advocati Madurowicz quocum actio in Judicium delata, juxta Normam Codicis Judiciarii deducetur et definietur. Qua propter praesenti Edicto massa olim Nicolai Bialecki ejusque de existentia et domicilio ignoti participes admonentur, ut die 9. Aprilis 1847 hora nona matutina aut ipsi in Judicio se sistant, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradant, aut sibi ipsi patronum et Advocatum alium eligant, et Judici nominent, caque e lege faciant, faciendave curent, quae defensioni et causae suae proficua sibi esse videantur: nifaciant, et causam suam ipsi negligant, damnum inde forte enatum sibi ipsi imputabunt.

Leopoli die 31. Decembris 1846.

(905) Edictum. (2)

Nro. 31076/1846. A Reg. Urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto
Josepho Bikfalvi de domicilio ignoto notum
redditur, quod contra ipsum Panthaleon Josephus bin. Schneider actionem intuitu 40 flr.,
290 flr. et 290 flr. M. C. in hoc Judicio exhibuerit, ideoque Officium et opem judicis imploravit, quo super ad pertractandam hanc causam dies judicialis in 16. Aprilis 1847 praefixus est.

Quum Judicio ignota sit ejus commoratio, ct ipse forte extra Caes. Reg. Provincias haereditarias versetur, visum est curatorem ei dare, qui personam ejus gerat, ejus periculo et sumptu Advocatum D. Petrum Romanowicz cum substitutione Dni. Advti. Wilczyński, quocum actio in Judicium delata, juxta Normam Codicis Judiciarii deducetur et definietur. Qua propter praesenti Edicto Josephus Bikfalvi admonetur, ut in termino praefixo autipse in Judicio se sistat, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradat, aut sibi ipse patronum et Advocatum alium eligat, et Judici nominet, eaque e lege faciat, faciendave curet, quae defensioni et causae suae proficua sibi esse videantur: nifaciat, et causam suam ipse negligat, damnum inde forte enatum sibi ipse imputabit.

Leopoli die 31. Decembris 1846.

(560) E b i f t. (2)

Mro. 16150. Vom Tarnower f. f. Landrechte als Verlassenschaftsabhandlungsbehörde nach dem am 12ten November 1846 in dem Dorfe Humcza Sanoker Kreises, mit dem Tode abgegangenen g. f. Pfarrers Michael Uszczakiewicz wird dem abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten präsumtiven Erben Johann Uszczakiewicz mitztelst gegenwartigen Edikts bekannt gemacht, daß zur Vertrettung seiner Rechte in Bezug auf den Nachlaß des obbenannten Pfarrers der Hr. Udzvokat Hoborski mit der Spsitituirung des Hrn. Udvokaten Szwajkowski ausgestellt sen,

Aus dem Rathe des f. f. Landrechts. Tarnow am 17ten Dezember 1146.

(929) Edift. (4)

Mro. 354. Vom Magistrate der Kreisstadt Rzeszow wird kund gemacht, daß über die Klage der Eheleute Fischel Feige Fertig, dann der Eheleute David Rachel Stogmann, grundbüchersliche Eigenthümer der Halfte der Realität Mro. Eons. 2641273 in Rzeszow, bestehend aus dem Hause, dann dem Garten Mro. Top. 2811282 nov. 3171318 gegen die dem Namen und Wohnsorte nach unbekannten Eigenthümer der anderen Halfte dieser Realität, auf Erkenntniß: daß Kläs

ger diese Lettere, den unbekannten Eigenihumern gehörige Realitäts-Hälfte durch langjährige Erssitzung erwarben, und die bisherigen unbekannten Eigenthumer derselben schuldig seyn, daß von den Klägern hierauf erworbene Eigenthum anzuerskennen, den Belangten zur Vertrettung ihrer Rechete Simon Dachtelberg mit Substituzion des Isaak Malzner zum Kurator ad actum bestellt, die Klage sammt Beyl. dem bestellten Kurator zugestellt, und hierüber die Tagfahrt zur ordentlichen Rechtsverhandlung auf den 29ten Upril 1847 um 10 Uhr Vormitags ob dem hiesigen Kathhause angesordnet worden sey.

Lievon werden die dem Namen und Wohnorte nach unbekannten Geklagten durch vorliegendes Edikt mit dem Unhange verständigt: dieselben has ben bey der angeordneten Tagfahrt entweder personlich zu erscheinen, oder dem bestellten Kuratur ihre Vertheidigungshelfe einzuhandigen, allenfalls einen andern Vertreter zu bestellen, und dem Gerichte nahmhaft zu machen, widrigens sich dieselben die aus der Verabsäumung allenfalls entstehenden nachtheiligen Folgen felbst beizumessen

hätten

Rzeszow am 4. Marz 1847.

928) Edift. (1)

Mro. 391. Vom Magistrate der k. Handelsstadt Jaroslau wird in der Exekuzionsangelegenheit des Samuel Praus wider Anna Truszkowska megen Befriedigung der ersiegten Forderung pr. 1300 fl. C. M. fammt N. G. B. den vermeintlichen, dem Nahmen und Wohnorte nach unbekannten Erben der mittlerweise verstorbenen Anna Truszkowska ein Kurator und zugleich Udministrator in der Person des hiesigen Burgers Franz Rutkowski mit Substituirung bes Adolph Weiss zur Berwahrung der Rechte der liegenden Maße in der Durchfuhrung der obigen Erekuzion hiemit be= stellt. Es liegt daher den vermeintlichen Erben der Anna Truszkowska ob, über ihre Rechte frühzeitig zu wachen, widrigens sie sich die etwa entstehenden üblen Folgen selbst zuschreiben mer= den mussen.

Beschlossen im Zivilgerichte des f. Magistrats

Jaroslau am 27ten Februar 1847.

(919) Ediktal-Vorladung (1)

Mro. 417. Durch die Grundobrigkeit Wysuczka Czortkower Kreises, werden nachstehende im Jahre 1846 zur Stellung auf den Uffentplat bezusenen militäroflichtigen unbefugt abwesenden Inzbividuen, als:

von Wysuczka;

1.) Anton Chudikowski Haus-Mro. 49 im Jah= re 1826 geboren,

2.) Michael Zietkiewicz haus-Mro. 66 im Jahre 1826 geboren —